# N= 51.

# Posener Intelligenz = Blatt.

Sonnabends, den 26. Juni 1824.

# Angekommene Frembe vom 21ten Juni 1824.

Hr. Kaufmann Fick aus Berlin, Hr. Rath Neumann aus Breslau, I. im Mro. 244 Breslauerstraße; Hr. Forst = Referendarins v. Gräveniß aus Tarnowo, I. in Nrv. 80 Markt; Hr. Richter Kaulsuß aus Krotoschin, Hr. Landschaftsrath Georgi aus Dobramyst, I. in Nrv. 28 Markt; Hr. Eigenthumer Nifolovius aus Ragendowo, L. in Nrv. 26 Walischei; Hr. Gutsbesißer v. Puttkammer aus Wolin, I. in Nrv. 136 Wilhelmsstraße; Hr. Kausmaun Wolfel aus Frankfurth a. d. D., I. in Nrv. 243 Breslauerstraße; Hr. Baron v. Starczynski aus Kleozewo, (Polen) I. in Nrv. 391 Gerberstraße.

### Den 22ten Juni.

Helmestraße; Hr. Kaufmann Hander aus Breslau, Hr. Mentmeister Wiesenster aus Birke, L. in Mro. 210 Wilhelmsfraße; Hr. Probst. Caplicit aus Gostown, I. in Mro. 165 Wilhelmsfraße; Hr. Kaufmann Hander aus Breslau, Hr. Rentmeister Wiese aus Birke, L. in Mro. 210 Wilhelmsfraße; Hr. Probst. Czaplicti aus Gosticzyn, Hr. Kowalski aus Drofjewo, L. in Mro. 33 Walischei.

### Den 23ten Juni.

Frau Gutsbesitzerin v. Drosinska aus Sędzino, Hr. Gutsbesitzer vom Mecki aus Kazemirz, Hr. Gutsbesitzer v. Kozucii aus Golędice, Hr. Canonicus von Kowalski aus Gnesen, I. in Nro. 251 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer von Starczenski aus Hawel, Hr. Advocat Kaulfuß aus Franstadt, Hr. Gutsepäcker Kowalski aus Wittowie, Hr. Gutsbesitzer Strzenski aus Wiezeie, L im Nro. 251 Breslauerstraße; Fr. Gutsbesitzerin Testa Miaskowska aus Smieskowo, L. in Nro. 3 Dohm; Hr. Grap v. Potworowski aus Chalir, I. in Nro. 150 Witztelsfraße; Fr. v. Rosnowski aus Arengowo, I. in Nro. 169 Wilhelmöstraße; Hr.

Pachter Joseph Bialfowefi aus Roret, I. in Dro. 383 Gerberftrafe; Sr. Saupts mann v. Aarony aus pol. Rrone, I. in Dro 245 Renftadt; Gr. Gutebefiger Mathias v. Chlapoweffi aus Rothdorf, I. in Dro. 314 Wronferfirage; Sr. Land: rath v. Rofarzewefi aus Frauftadt, br. Gutebefiger v. Boltowefi aus Myfgfowe, or. Gutebefiger v. Gaptnidi aus Golin, I. in Dr. 243 Bredlauerftrage; herr Gutebefiger b. Dalafgundli aus Pomarganowie, Frau Domainen-Pachterin Cchops aus Pudewig, f. in Dro. 244 Breslauerftrage; Sr. Gutebefiger v. Lipsfi aus Ludom, I. in Mro. 1. St. Martin; fr. Gutebefiger v. Stableweff aus Rolacg= fowe, fr. Gutebefiger v. Rocziorowsti aus Mifofiiß, fr. Profurator v. Dgro= bowicz aus Barfchau, f. in Dro. 116 Breiteftrage; Frau Gutebefigerin b. Mal-Geweka aus Cobiefiernie, Sr. Gutebefitzer v. Rogalinski aus Dftrobubek, I. in Dro. 394 Gerberftrage; fr. Gutebefiger v. Refficti aus Deglowice, I. in Rro. 99 Bilde; Sr. Gutsbefiger v. Palefewsfi aus Giembic, I. in Dro. 187 Baffer= ftrage; Sr. Gutebefiger v. Lafomicet aus Wyfiny, I. in Dro. 165 Bilhelmeffr.; Spr. Gutebefiger v. Gotoloweff aus Rempfa in Polen, I. in Dro. 13 Fifchereis Sr. Gutebefiger v. Gorgyneti aus Milfonic, 1. in Dro. 384 Gerberftrage.

Befanntmachung.

Das bem Joseph v. Neymann gehbe rige, im Posener Kreise belegene Gut Sieroslaw, soll von Johanni d. J. ab, auf 3 Jahr meistbietend verpachtet wersben. Hierzu steht ein Termin auf den 30. Juni c. vor dem Landgerichtsrath Eulemann Vormittags um 9 Uhr in unsferm Partheien-Zimmer an, zu welchem Pachtlustige eingeladen werden.

Die Bedingungen fonnen in ber Regi=

fratur eingesehen werben.

Pofen ben 16. 3mi 1824.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Wieś Sierosław do Ur. Józefa Neyman należąca, w Powiecie Poznańskim położona, na lat trzy od S. Jana r. b, naywięcey daiącemu wydzierzawioną być ma. W tym celu wyznaczonym został termin nadzień 30. Ozerwca r. b., przed Sędzią Culemann, o godzinie gtey zrana, w naszey Izbie Instrukcyiney, na który ochotę dzierzawy maiących wzywamy.

Warunki w Registraturze przey-

rzane być mogą.

Poznań d. 16. Czerwca 1724. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Ebictal=Borlabung.

Ueber die Kaufgelder des hier auf St. Abalbert unter Mro. 97. belegenen Schmidt Daniel Schellerschen Grundsstücks, im Betrage von 810 Rthlr., ist auf den Antrag eines Glaubigers, der Liquidations = Prozeß eröffnet worden.

Der Liquidations = Termin sieht auf ben 25. August c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts = Referenda= rius v. Kryger in unserm Instructions=

Bimmer an.

Alle biejenigen, welche Ansprüche an diese Kauf-Gelder-Masse zu haben vermeinen, werden hiermit vorgeladen, in diesem Termin entweder in Person, oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Forderungen zu liquis diren und nachzuweisen, unter der Verwarnung, daß der Ausbleidende mit seinen Ansprüchen an das Grundstäck und un diese Masse präcludirt, und ihm deshalb ein ewiges Stillschweigen, sowohl gegen den Käufer als die übrigen Gläubiger, unter welche das Kaufgeld dennunächst vertheilt werden wird, auserlegt werden soll.

Denjenigen, bie am personlichen Ersscheinen verhindert werden, und denen es bier an Bekanntschaft fehlt, werden bie Justiz-Commissarien Mittelstädt und Jacoby in Borschlag gebracht.

Posen den 10. Mai 1824. Konigs. Preuß. Landgericht.

at thouse our contractor or Uni

Zapozew Edyktalny.

Nad summą szacunkową nieruchomości kowala Daniela Szeller, tu pod liczbą 97 na przedmieściu Sgo Woyciecha położoney, 810 Talarów wynoszącey, na wniosek Wierzyciela proces likwidacyjny otworzony został.

Do likwidacyi pretensyi termin wyznaczony iest na dzień 25. Sierpnia r. b. o godzinie 9téy zrana, przed Deputowanym Kryger, Referendaryuszem sądu naszego, w Iz-

bie Instrukciney.

Wzywamy przeto wszystkich, którzy pretensye do teyże summy szacunkowéy mieć sądzą, aby się na terminie tym osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, pretensye swe likwidowali i udowodnili, z tém zagrożeniem, że niestawaiący z pretensyą swą do teyże nieruchomości i massy szacunkowey prekludowany, i wieczne milczenie tak co do nabywcy, iakoliteż innych Wierzycieli realnych w téy mierze nakazane mu zostanie.

Tym, którzy osobiście stanąć niemogą, i którym tu zbywa na znaiomości podaiemy UUr. Mittelstaedta i Jakobiego Kommissarzy Sprawiedliwości, na Mandataryuszów.

Poznań d. 10. Maja 1824. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das im Dofener Rreife belegene abe= liche Gut Rosnowo, zu welchem Die Guter Rosnowo, Rosnowto, Jarosla= wie und die Saufanderei Rosnowefie ge= boren, auf 49137 Rtlr. gerichtlich ab geschätzt, und von welchem ber Besig= titel noch auf ben Bonaventura von Ga= jewefi im Sypothefen = Buche eingetra= gen ift, foll auf ben Untrag ber Ronigt. Baupt = Bant ju Berlin im Wege ber Subhastation offentlich verfauft werben.

Die Bietunge=Termine, von welchem ber lette peremtorisch ift, find auf

den 10. April, ben 31. Julius, und ben 9. Movember a. f.,

in unferm Gerichte = Schloffe bor bem Landgerichterath Fromholz fruh um 9 Uhr onberaumt.

Es werden baher alle biejenigen, wels che diefe Guter ju faufen gefonnen und besitgfabig find, bierdurch aufgeforbert, in ben bestimmten Tagen entweber per= fonlich ober burch gesetzlich legitimirte Bevollmachtigte zu erscheinen, und ihre Bebote zu verlautbaren, und ber Deift= und Beftbietende hat bemnachft, in fo= fern feine gefetliche Sinberniffe im Be= ge find, ohnfehlbar ben Bufchlag ju ge= wartigen. Die Bedingungen tonnen in unferer Regiftratur jeberzeit eingefeben werben.

Hierbet werben nachstehenbe, ihrem Wohnorte nach, unbefannte Realglaubiger, bie Catharina verwittmete v. Ga= jewefa geborne v. Zworzeda, die Thee nieyszem publicznie, iako to: Ur.

Patent Subhastacyiny.

Majetność Rosnowo w powiecie Poznańskim położona, i na 49137 tal. sadownie oszacowana, do którey wsi Rosnowo, Rosnowko, Jarosławice i Olendry Rosnowskie należą, i od ktoréy tytuł dziedzictwa na imię Ur. Bonawentury Gaiewskiego w księdze hypoteczney ieszcze iest zapisany, ma bydź na wniosek Banku Głównego w Berlinie, drogą subhastacvi publicznie sprzedaną.

Termina licytacyine, zktórych ostatni iest zawity, wyznaczone są

na dzień 10. Kwietnia, na dzień 31. Lipca i

na dzień 9. Listopada r. p. w naszym Zamku Sądowym, przed Delegowanym Ur. Fromhoiz Sędzią Ziemiańskim zrana o godzinie 9.

Wzywamy więc wszystkich do posiadania dobr zdolnych, którzy maietność rzeczoną nabyć zamyślaią, aby sie w dniach oznaczonych osobiście lub przez Pełnomocników prawnie legitymowanych stawili, licyta swe podali i potem się spodziewali, iż na rzecz naywięcey daiącego przysądzenie, skoro prawne nie zaydą przeszkody, niezawodnie nastąpi.

Waruki sprzedaży każdego czasu w naszéy registraturze przeyrzeć možna.

Przytem zapozywaią się następuiący Wierzyciele realni, z pobytu ich teraźnieyszego niewiadomi, ni-

refia Marianna geb. v. Wilczynska verehl. bon Dunin, ber Thomas v. Kraftoweti, bie Gebruder Johann Anton, und Di= chael v. Swiecidi, Die Francista v. Ga= jewefa und Die Alonfia v. Gajewefa ver= ebelichte v. Arzyganomeka, ber Graf Un= ton b. Stadnichi, die Rammerherrin bon Storafgewota hierdurch offentlich vorge= laben, um in ben gebachten Terminen fich ju melben, und ihre Gerechtsame wahrzunehmen, ober sonft bei ihrem Ausbleiben ju gewärtigen, bag bem Meiftbietenben nicht nur ber Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Raufschillings, Die Losch= ung ber fammtlich eingetragenen, wie auch ber deer ausgehenden Forberungen, und zwar ber Legtern, ohne bag es ju biefem 3mede ber Production ber Inftrumente bedarf, verfügt werden foll.

Pofen ben 3. Movember 1823.

Ronigl. Preuß, Landgericht.

Katarzyna z Tworząckich Gajewska, Ur. Teressa Maryanna z Wilczyńskich Duninowa, Ur. Tomasz Kraszkowski, UUrr. Jan Antoni i Michal Swięcicki, bracia; Ur. Franciszka Gajewska i Aloyzya Gajewska zamęžna Krzyżanowska, W. Hrabia Antoni Stadnicki, Wa. Szambelanowa Skóraszewska, aby się w terminach wzmiankowanych zgłosili i praw swych dopilnowali, albowiem w razie niestawienia się oczekiwali, iż naywięcéy daiącemu dobra wyżey wspomnione nietylko przysądzonemi będa, ale nawet po złożeniu ceny kupney w Depozycie, wymazanie w księdze hypotecznéy wszelkich pretensyi tak zaintabulowanych, iako też i próżno wychodzących, i wprawdzie ostatnich, bez produkowania dokumentów potrzebnych, rozporządzoném zostanie.

Poznań d. 3. Listopada 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal-Borlabung.

Auf den Antrag des Eigenthumers, bes im Schrimmer Kreise belegenen Guts Miznezon, Hnazonth v. Zakrzewsti, werden alle diejenigen, welche an die auf Mizvezon Rubr. III. Nro. 6. am 21. Juli 1800 eingetragene Post bon 6666 Athlr. 16 ggr. nebst 5 prosent Zinsen aus der Obligation der Ges

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Ur. Hyacyntego Zakrzewskiego dziedzica dóbr Mszyczyn, w Powiecie Szremskim położonych, wzywamy wszystkich tych, którzy do summy 6,666 Tal. 16 dgr. z prowizyami po 5 od sta, na wsi Mszczynie pod Rubr. III. Jiczby 6, pod dniem 11. Lipca 1800 roku zaintabulowaney, na mocy obligacyi

bruder Xaver und Ignat von Rofautsfi vom 28. Juni 1800 als damaligen Defigern bes quaft. Gute, und bes barüber unterm 4. Ceptember 1800 von ber vormaligen biefigen Gudpreufischen Regierung ber Glaubigerin Juliana geborne von Mieteda, verwittwet gewesenen v. Rofguteta ausgefertigte Inftrument, welches angeblich bem v. Cforzewsti auf Groß = Rranco bei Frauftadt ale chemali= gen Bormund ber Bielinstifden Ge= fdwifter verloren gegangen, und auf beffen Amortifation Behufs ber Lofdung angetragen worden ift, als Gigenthumer Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Bricfe= Inhaber Anspruch zu machen haben, vorgeladen, in bem auf ben 17. Inlic. Bormittage um 9 Uhr vor bem Landge= richterath Brudner in unferm Juftruf= fione = Bimmer anftebenden Termin ent= weder in Perfon ober burch gesetlich zutaffige Bevollmachtigte, wogu ihnen bie Juffig = Commiffarien Mittelfiabt, Jaco= by und Maciciolocti in Borichlag gebracht werden, zu erscheinen und ihre Un= fpruche nachzuweisen, bei ihrem Und= bleiben aber zu gewärtigen, bag fie mit ihren Unfpruchen an die gebachte Obli= gation und Forberung pracludirt, und ihnen ein ewiges Grillichweigen auferlegt, auch mit ber Amortisation und Losdung biefer Poft verfahren werben wirb.

Pofen ben 8. Marg 1824.

Ronigl, Preuß, Candgericht.

braci Xawerego i Ignacego Koszutskich, z dnia 28. Czerwca 1800 r. iako dawnieyszych dziedziców wspomnioney wsi i instrumentu, pod dniem 4. Września 1800 r. przez byłą tuteyszą Pruską południową Regencya dla wierzycielki Ur. Juliannie z Mielęckich wdowy Koszutskiey wystawionego, który Ur. Skorzewskiemu w Krzycku pod Wschowa zamieszkałemu, iako byłemu Opiekunowi rodzeństwa Bielińskich zaginał, o amorty zowanie w celu uskutecznienia wymazania z hypoteki wnoszono, o którév iak właściciele cessyonaryusze z zastawu lub innego iakiego źródła pretensye do powyż wymienionego instrumentu maia, aby sie na terminie dnia 17. Lipca r. b. o godzinie 9tév, przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brükner, w Izbie Instrukcyiney sadu naszego wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na których im UUr. Mittelstaedta, Jakobiego i Maciejowskiego K. S. proponuiemy stawili, pretensye swe podali, i udowodnili, w razie niestawienia się spodziewać się mogą, iż z pretensyami do wspo. mnioney obligacyi prekludowani zostang, i wieczne milczenie nakazane, oraz amortyzacya i wymazanie rzeczonego dokumentu z liyboteki nastapi, organi onar dag are mo

Poznań d. 8. Marca 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiąński. Ebiftal = Borlabung.

Die unbekannten Kassen = Gläubiger nachstehender zum 5. und zum 2. Armee= Korps gehörigen Truppentheile und La= zereth=Unstalten, als:

- 1) des 2. Bataillons bes 18. Infanterie = Regiments;
- 2) der Dekonomie = Kommission deffels ben Regiments;
- 3) des 2. und Fufilier,Bataillons, 19. Infanterie=Regiments;
- 4) ber Dekonomie = Rommission deffel= ben Regiments;
- 5) bes 6. Manen-Regiments;
- 6) bes Allgemeinen = Garnison = Lazas rethe hierselbst;
- 7) ber 5. Artilleries Brigabe;
- 8) des 9. Bataillons (Posener) bes 3. combinirten Reserve-Landwehr= Regimente hierselbst; und
- 9) bes 34. (Samterschen) Reserves Landwehr Bataillons und beffen Estadron;

welche an die Kassen berselben aus dem Jahre 1823. so wie an die Kasse des hiesigen Garnison = Lazareths aus dem Jahre 1822 ebenmäßig Ansprüche zu has ben vermeinen, werden hierdurch aufgesfordert, in dem auf den 21. Juli c. Bormittags um 10 Uhr vor dem Landgesichts = Referendarius Ribbentrop in unssern Gerichts = Schlosse angesetzten Termine ihre Forderungen, entweder persoulich oder durch gesetzlich zulässige Besollmächtigte anzumelden und mit gesbörigen Beweismitteln zu unterstüßen.

Im galle ihred Musbleibens haben fie

Zapozew Edyktalny.

Niewiadomych Wierzycieli Kass do następuiących oddziałów woyska i Lazaretów 5go i 2go korpusu Armii należących, iako to:

- drugiego batalionu 18go pułku piechoty,
- 2) Kommissyi ekonomiczney pułku tegoż;
- 3) drugiego, i batalionu fizylerów 19. pułku piechoty;
- 4) Kommissyi ekonomiczney pulku tegoż;
- 5) szóstego pulku Ułanów;
- 6) Lazaretu garnizonowego w mieyscu;
- 7) Stey brigady artylleryi;
- 8) drugiego batalionu (Poznańskiego) trzeciego pułku kombinowanego obrony kraiowey rezerwowego, w mieyscu, i
- 34go (Szamotulskiego) hatalionu obrony kraiowey rezerwowego i eskadronu tegoż;

którzy do kass takowych zroku 1823 tudzież do kassy tuteyszego lazarctu garnizonowego z roku 1822 iakowe pretensye mieć mniemaią, ninieyszem wzywamy, aby w terminie na dzień 2 I. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Ur. Ribbentrop Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w zamku sądowym wyznaczonym, pretensye swe albo osobiście albo przez Pelnomocników prawnie wylegitymowanych, podali potrzebnemi dowodami wsparli.

fonft zu gewärtigen, baf fie mit ihren Unspruchen an die gedachten Raffen pra= cludirt, und blos an die Person besjenis gen, mit welchem fie contrabirt haben, werden verwiesen werben.

Dofen ben 1. Mary 1824. Ronigh Preug. Landgericht. W razie niestawienia się, spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do kass w mowie bedacych prekludowanemi i tylko do osoby tych, z któremi kontrakt zawarli, wskazani zostana.

Poznań d. I. Maia 1824. Król. Pr. Sad Ziemiaiski.

Befanntmachung.

Die im Samter Rreife belegenen Guter Wierzeia und Grzebienisto, jollen von Johanni b. J. ab, auf brei Jahr meiftbietend verpachtet werden. febt ein Termin auf dem 30. Juni c. por bem Landgerichts-Uffeffor Kapp Bormittage um 9 Uhr in unferm Partheien= Bimmer an, ju meldem wir Pachtlufti= ge einladen.

Die naberen Bedingungen tonnen in ber Regiffratur eingefeben werben.

Pofen beir 18. Juni 1824.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Maria in the section of the section

Obwieszczenie.

Dobra Wierzeia i Grzebieniska, w Powiecie Szamotulskim położone, na trzy lata od S. Jana rachuiac wydzierzawione być maią. W tym celu wyznaczonym został termin na dzień 30. Czerwca r. b., przed Assessorem Sadu Ziemiańskiego Kapp, przed południem o godzinie 9téy, w naszéy Izbie Instrukcynéy, na który ochote dzierzawy maiących wzywamy.

Warunki w Registraturze przeyrzane być mogą...

Poznań d. 18. Czerwca 1824. Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

sont of subtraction of designation of the contraction

to the tot university tot her test (Hierzu brei Beilagen.)

# Erfte Beilage zu Mro. 51. des Pofener Intelligeng : Blatte.

Subhaffations=Patent.

Das zu Rogasen unter Mro. 206 bestegene, auf 2302 Athle. gerichtlich absgeschäfte Grundstück, bestehend: aus einem Wohnhause, brei Quart Acker, Scheune, Stallungen und Garten, soll auf ben Antrag eines Real-Gläubigers im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft werden.

Wir haben zu biefem Behuf nachftes hende Termine, und zwar auf

ben 2. Juni,

ben 4. August, und

ben 5. October c.,

um 9 Uhr, von welchen der letztre peremtorisch ist, anberaumt, und laden Rauflustige und Besitzsähige hiermit ein, sich an diesen Tagen in unserm Gerichts-Schlosse vor dem Deputirten Landgerichtsrath Culemann einzusinden, ihre Gebote abzugeben, und hat der Meistbietende, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen, den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Tare und Kaufbedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Pofen ben 14. Februar 1824. Ronigl. Preufifches Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w Rogoźnie pod Nrem 206. położona, na 2302 Talsądownie otaxowana, składaiąca się: z domu mieszkalnego, trzech kwart roli, stodoły, stayni, chlewów i ogrodu, ma być na wniosek iednego wierzyciela realnego w drodze konieczney subhastacyi sprzedaną.

W tym celu wyznaczyliśmy termina

na dzień 2. Czerwca, na dzień 4. Sierpnia,

na dzień 5. Października r. b. zrana o godzinie gtéy, z których ostatni iest peremptorycznym, wzywamy więc wszystkich ochotę maiących, i zdolność posiadaiących kupna, aby się w tych dniach w naszym zamku sądowym przed Deputowanym Konsyliarzem Sądn Ziemiańskiego Culemann znaydowali, i swe podania czynili, a naywięcey daiący skoro prawne przeszkody niezaydą przybicia spodziewać się ma.

Taxa i warunki kupua mogą być w naszéy Registraturze przeyrzanemi.

Poznań d. 14. Lutego 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański

#### Cbictal=Citation

Die Rofalia Lubierefa geborne 33bol= 8fa zu Krerowo Schrodaer Kreifes, hat als angebliche Schwestertochter bes bie= feibst am 20. Marg 1811 verftorbenen Geiftlichen Gimon Erzepaczynofi auf bf= fentliche Vorladung ber etwa unbefann= ten Erben angetragen. Im Gefolge beffen werden alle biejenigen, welche ein naberes ober gleich nabes Erbrecht gu haben bermeinen, hierdurch borgeladen, fich in bem auf ben 18ten Februar 1825 Vormittage um 9 Uhr vor bem Landgerichte = Referendarius Rantat in unferm Gerichte-Schloffe angesetten Termine entweder perfonlich oder burch ge= fetlich julaffige Bevollmachtigte einzu= finden, und fich zur Unmelbung beffelben gehorig zu legitimiren, fügen aber auch ju gleich die Berwarnung bei, daß im Rau bes Michterscheinens bie Rofalia Lu= Viersta geborne Izdolsta für die recht= maffige Erbin angenommen, ihr, als folder, ber Rachlaß zur freien Dispofi= tion verabfolgt, und ber nach erfolgter Praflufion fich etwa erft melbende nabere ober gleich nahe Erbe alle ihre handlun= gen und Dispositionen anzuerkennen und ju ubernehmen schuldig, bon ihr weber Rechnungslegung, noch Erfat ber ge= bobenen Rugungen gu forbern berechtigt, fonbern fich lediglich mit bem, was als bann noch von ber Erbschaft vorhanden ware, ju begnugen verbunden fein wird.

Pojen ben 29. Marg 1824.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Rozalia z Izdolskich Lubierska w Krerowie, Powiecie Średzkim, iako siostrzenica zmarłego w dniu 20 Marca 1811 Xiedza Szymona Trzepaczyńskiego o publiczne zapozwanie nie wiadomych Sukcessorów wniosła. W skutek tego wzywamy wszystkich bliższe lub równe prawo maiących, aby się w dniu 18. Lutego 1825 zrana o godzinie gtév, przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Kantak, w naszym zamku sadowym wyznaczonym terminie, osobiście lub przez pełnomocników stawili, i należycie wylegitymowali, z tém ostrzeżeniem, iż w razie niestawienia się Rozalia z Izdolskich Lubierska za prawną Sukcessorkę przyięta, i iey iako takowey pozostałość do wolney dyspozycyi wydaną będzie, i po nastąpioney prekluzyi melduiący się bliższe lub równe prawo maiący, wszelkie iéy czyny i dyspozycye przyznać i przyiąć będą obowiązani, i od niey ani złożenia rachunkow ani wynagrodzenia z ciągnionych użytków żądać nie będą mieli prawa, i iedynie tym co z pozostałości téy pozostanie, kontentować się bedą musieli.

Poznań d. 29. Marca 1824.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations=Patent.

Das im Pofener Rreife nabe bei Po= fen belegene, dem Undreas v. Auregem= sti jugehörige Gut Colacz, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 13300 Rtlr. 5 fgr. 4 pf gewurdigt worden ift, foll auf den Antrag eines Glaubigere im Bege ber nothwendigen Subhaftation bffentlich an den Meiftbietenben verkauft werden, und die Bietungs-Termine find

auf den 21. Juli c.,

ben 30. October c., und ber peremtorische Termin auf

ben 17. Februar 1825., bor bem Landgerichterath Brufner Mor=

gens um 9 Uhr allhier angefett.

Besithfahigen Raufern werben biefe Termine mit ber Nachricht bekannt ge= macht, bag ber Buschlag erfolgen foll, in fofern nicht gesetliche Umftanbe eine Ausnahme gulaffen. Wer bieten will, hat, bevor er gur Licitation zugelaffen werden fann, 1000 Rthlr. baar ober auch in Pfandbriefen als Caution bem Deputirten gu erlegen.

Die Tare fann gu jeber Zeit in unferer Registratur eingesehen werben.

Pofen ben 29. Marg 1824.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Dobra Sołacz w Powiecie Poznańskim blisko Poznania leżące, Ur. Andrzeia Kurcewskiego własne, które podlug taxy sądowey na 13,300 Tal. 5 sbrgr. 4 den. ocenione zostały, na wniosek iednego z Wierzycieli w drodze koniecznéy subhastacyi naywięcey daiącemu publicznie przedane być maią, i termina licytacyi

na dzień 21. Lipca r. b na dzień 30. Paździer. r. b., i na dzień 17. Lutego r. 1825.

iako termin zawity, przed Sędzią Brükner, zrana o godzinie gtéy tu wyznaczone zostały. Zdolność kupna posiadaiących z tą wzmianką uwiadomiamy, że przyderzenie nastąpi, skoro prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą. Kto licytować chce, i nim do licytacyi przypuszczonym być może, winien kaucyą 100 Tal. w gotowiźnie, lub w listach zastawnych Deputowanemu złożyć.

Taxe w Registraturze naszéy kaźdego czasu przeyrzeć można-

Poznań d. 29. Marca 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal=Citation. Die Catharina Raczmaret geborne Cieslaf, auch Randula genannt, zu kowa też Kandula nazwana, skargę

Zapozew Edyktalny. Katarzyna z Cieslaków Kaczmar-Chraplemo bei Neustadt, hat gegen ihren przeciw mężowi swemu bywszemu Chemann, ben ehemaligen herrschaftlischen Jäger Abalbert Kaczmarek zu Grazblewo bei Grätz, welcher sich im Jahre 1810 von ihr begeben, und mit bem 14. Jäger = Corps als Solbat nach Thosen marschirte, wegen böslicher Berstaffung auf Trennung der Ehe und Bersurtheilung in die Ehescheidungsstrasse gestlagt.

Den Abalbert Raczmarek laben wir baher hierdurch vor, sich in dem auf den 3. September c. im mundlichen Verfahren früh um 9 Uhr angesetzten Termine in unserm Sitzungs-Saale perstonlich oder durch einen gehörig legitis mirten Bevollmächtigten einzufinden, und sich über seine Entfernung auf den Antrag der Klägerin auszulassen.

Wenn er sich nicht gestellt, wird er in Contumaciam ber bostichen Berlasfung seiner Ehefrau für geständig geachetet, und es wird was Rechtens ist erstant werden.

Pofen ben 22. April 1824. Konigl. Preuß. Landgericht. strzelcowi dworskiemu Woyciechówi Kaczmarek w Grąblewie pod Grodziskiem który w roku 1810 od niéy oddalił się, i z korpusem 14. strzelców iako żołnierz, do Torunia wymaszerował względem złośliwego opusczenia o rozwiązanie małżeństwa i karę rozwodową, podała.

Zapozywamy przeto Woyciecha Kaczmarka, aby się w dniu 3 cim Września r. b. do ustnéy rozprawy zrana o godzinie 9 wyznaczonym terminie w naszév sali posiedzeń osobiście albo przez należycie wylegitymowanego pełnomocnika stawił, i względem swego oddalenia się na wniosek powodki się deklarował.

Jeżeli się niestawi, zaocznie za przyznaiącego, iż swą żonę złosliwie opuscił uważanym będzie i co z prawa wypadnie osądzonym zostanie.

Poznań d. 22. Kwietnia 1824. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

## Befanntmachung.

Das, ben Lucas von Sczanieckischen Erben zugehörige Gut Brody nebst Borwerk Marzewo, soll auf drei nach einander folgende Jahre von Johanni 1824

#### Obwiesczenie.

Mulgh Preng Landgering

Part in the state of the

Podaiemy ninieyszém do publicznéy wiadomości, iż wieś Brody z folwarkiem Marzewo do Sukcessorów Łukasza Szczanieckiego należąca, na trzy po sobie idace lata od S. Jana r. 1814, do tego czasu 1827,

ab, bis bahin 1827 öffentlich meistbiestend verpachtet werden. Den dekfallsigen Licitations: Termin haben wir auf den 30. Juni c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichtsrath Hebdmann in unsferm Gerichts Schlosse angeseht, wozu wir Zahllustige mit der Aufforderung vorsladen, 500 Athlr. Caution im Termin zu deponiren, und die Pachtbedingunsgen in unserer Registratur einzusehen.

Pofen ben 5. Juni 1824.

on ale i navoulses of

Ronigl. Preug. Landgericht.

The aven do a lobe simble a state and seeds

publicznie naywięcey daiącemu w dzierzawę puszczoną być ma. Termin licytacyiny wyznaczyliśmy na dzień 30. Czerwca r. b. przed południem o godzinie 9téy, przed Delegowanym Sądu Ziemiańskiego Konsyliarzem Hebdmann, w Izbię Instrukcyiney, na który ochotę dzierzawienia maiących z tém wezwaniem zapozywamy, aby w terminie kaucyą Tal. 500 złożyli, i w Registraturze naszey warunki licytacyine przeyrzeli.

Poznań d. 5. Czerwca 1824. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Mit Bezug auf das Subhastations-Patent vom 1. Juni d. J., betressend das zu der J. G. Treppmacherschen Eredit= Masse gehörige hierselbst unter Nro. 29. auf dem Graben belegene Grundstück, wird hiermit bekannt gemacht, daß die am 28. October und 18. December d. J. anstehenden Berkaufs-Termine aufgehoben werden, und es lediglich bet dem am 31. Juli d. J. angesetzten Termin verbleibt.

Pofen ben 19. Juni 1824. Konigl. Preuß. Landgericht. Obwiesczenie.

W skutek patentu subhastacyinego z dnia I. Czerwca r. b., tyczącego się gruntu, pod liczbą 29. na Grobli położonego do massy kredytowey J. G. Treppmachera należącego podaie się do wiadomości, iż termina przedaży na dzień 28. Października, i na 18. Grudnia r. b. wyznaczone zmienione zostały, iedynie przy terminie na dzień 31. Lipca r. b. wyznaczonym pozostać się ma.

Poznań d. 19. Czerwca 1824. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftatione=Patent.

Auf ben Antrag eines Realglaubigers soll bas hier unter Nro. 67 am Markte belegene, bem vormaligen Stadt = Cam= merer Fels gehörige maffive Wohnhaus, gerichtlich auf 6656 Athlr. 4 ggr. ge- wurdigt, meistbietend verkauft werden.

Die Bietungs = Termine fteben auf

den 10. April,

ben 19. Juni, und ben 28. August a. f.,

Bormittage um 9 Uhr, von welchen ber Lettere peremtorisch ift, vor bem Landgerichterath Brufner in unserm In-

ftruftione = 3immer an.

Kauf = und Besitsfähige werden vorges laben, diesen Termin in Person, oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen soll, in sofern nicht gesetzliche. Umstände eine Ausnahme nothig machen.

Die Tare und die Bedingungen fonnen in ber Registratur eingesehen werden.

Posen den 5. Januar 1824.

Abnigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastcyiny.

Na wniosek wierzycieła realnego kamienica pod liczbą 67. w rynku tuteyszym położona, do byłego Kassyera mieyscowego. Fels należąca, sądownie na Tal. 6656 dgr. 4 otaxowana, naywięcey dającemu przedana być ma; termina licytacyi

na dzień 10. Kwietnia na dzień 19. Czerwca, i na dzień 28. Sierpnia r. b.

zrana o godzinie 9téy, z których ostatni iest zawity przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brükner, w Izbie Instrukcyjney sądu naszego

wyznaczone zostały.

Ochotę kupna maiących i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na tymże terminie osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczem gdy iakowa prawna nie zaydzie przeszkoda, naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane być mogą.

Poznań d. 5. Stycznia 1824. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Ediftal=Borladung.

Der über das Vermögen des Apothefer Daniel Fröhlich zu Schwersenz deteits am 1. Juni 1801 eröffnete Concurs, wird hiermit reassumirt, und ein Termin zur Liquidation der Forderungen an die Masse auf den 6. Juli c. Vormittags um 9 Uhr vor dem LandgerichtsRath Culemann in unserm InstructionsZimmer anderaumt.

Es werden daher alle biejenigen, die an diese Masse Ansprüche zu haben vermeinnen vorgeladen, in diesem Termin entweder in Person oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Forderungen anzumelden, und gebrig nachzuweisen, ausbleibenden Falls aber zu gewärtigen, daß sie mit ihren Ansprüchen an die Masse präcludirt und ihnen gegen die übrigen Gläubiger einewiges Stillschweigen auserlegt werden wird.

Denjenigen Pratenbenten, welche vom personlichen Erscheinen abgehalten werzben und denen es hier an Bekanntschaft sehlt, werden die Justiz-Commissarien Landgerichtsrath Boy, Justiz-Commissaries Mittelstädt und Justiz-Commissarius Jastoby als Mandatarien in Borschlag gesbracht.

Pofen den 16. Februar 1824. Rouigl. Preuß. Landgericht. Zapozew edyktalny.

Konkurs nad maiatkiem zmarlego w Swarzędzu Aptekarza Daniela Froehlich, dnia 1. Czerwca 1801 otwarty ninieyszym reassumuie się i termin do likwidowania wszelkich pretensyi do massy teyże na dzień 6. Lipca r. b. zrana o godzinie gtéy, przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Culemann, w Izbie naszéy Instrukcyinéy sądu naszego wyznaczony został, wzywamy zatym wszystkich tych, którzy do teyże massy pretensye mieć mniemaią, aby się na terminie tym osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, i pretensye swe podali i udowodnili, gdyż w razie niestawienia się spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do massy prekludowani będą, i wieczne milczenie względem innych wierzycieli mu nakazane zostanie.

Tym pretendentom, którzy osobiście stanąć nie mogą, i którym tu zbywa w mieyscu na znaiomości, UUr. Boy, Mittelstaedta, i Jakobięgo na Mandataryuszów proponuiemy, których pełnomocnictwem i informacyą opatrzyć mogą.

Poznań d. 16. Lutego 1824. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations : Datent.

Das allbier am Martte unter Dr. 44 belegene, gu ber 3. G. Treppmacher= fchen Credit-Maffe gehorige, brei Etagen hohe maffive Border = und hinterwohn= haus, welches auf 14041 Rtlr. 16 fgr. 3 pf. im Monat Januar 1817 abge= schätt, und auf welches an bem am 14. April 1823 angeftandenen Berkaufster= mine groo Rthlr. geboten worden ift, foll auf ben Untrag ber Curatoren Diefer Maffe nochmale subhasta geffellt werben.

Befitfahige und Raufluftige werben baber aufgeforbert, fich in bem am 31. Huguft 1824 in unferm Gerichtelocale angefetten peremtorifchen Bietunge=Ter= min vor bem Deputirten Landgerichte= Rath Culemann Bormittage um 9 Uhr perfonlich, oder burch gefethlich legitis mirte Mandatarien einzufinden und ihre

Gebote abzugeben.

Die Tare und Kaufbedingungen ton= nen in der Registratur bes unterzeichnes ten Landgerichts nachgesehen werben, und ber Meiftbietenbe hat ben Bufchlag ju gemartigen, in fofern nicht gefete liche Umftande entgegen ftehen.

Pofen ben 1. Juni 1824.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Kamienica w Poznaniu w rynku pod liczbą 44 położona, do massy kredytowey J. G. Treppmachera należąca, z domu przedniego o trzech pietrach składająca się, w Styczniu 1817. na 14041 Tal 16. sbrgr 3. fen. otaxowana, a na którą w terminie licytacyi dnia 14. Kwietnia r. z. 9100 Tal. podano, na w niosek Kuratorów wspomnionéy massy raz ie-

szcze przedawaną być ma.

Ochote kupna i zdolność posiadania maiących wzywamy, aby się w terminie peremtorycznym 31go Sierpnia r. b. zrana o godzinie otey, przed Deputowanym W. Culemann, Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego w Izbie naszéy Instrukcyinéy wyznaczonym, albo osobiście, albo przez prawnie wylegitymowanych pełnomocników stawili, i licyta swe podali, a naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna nie zaydzie przeszkoda. Taxa i warunki kupna w Registraturze przeyrzane być moga.

Poznań dnia 1. Czerwca 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

THE PERSON OF TH

## Subhaffations=Patent.

Das hierfelbst unter Nero. 143 ber Mefferschmidtgaffe belegene, gur J. G. Treppmacherschen Credit-Maffe gehörige maffive 3 Ctagen hobe Wohnhaus nebft einem Sofraum, welches im Januar 1817 auf 4976 Rthlr. 15 fgr. abgefchatt worben ift, foll auf ben Untrag ber Curatoren in bem auf ben 31ften Juli d. J. angesetten peremtorischen Termin Bormittags um 10 Uhr por bem Deputirten Landgerichtsrath Fromholy in unferm Partheien-Bimmer bffent= lich meiftbiefend verkauft werben. Rauf= luftige Befitfahige werben ju biefem Termin eingelaben, und ber Meiftbie= tenbe hat den Zuschlag zu gewärtigen, wenn nicht gesetzliche Szinderniffe eintre= ten. Die Tare und Kaufbedingungen tonnen in unferer Regiftratur eingefeben werben. Die am 2. October und 18. December b. 3. angefetten Termine fallen weg, da der am 31. Juli c. anflehende Termin peremtorisch ift.

Posen ben 3. Juni 1824.

Patent subhastacviny.

Kamienica w trzech piętrach z podwórzem w Poznaniu pod liczbą 143 przy ulicy Nożowey położona, do massy kredytowey J. G. Treppmachera uależące, w roku 1817 w Styczniu na 4976 Tal. 15 sgr. otaxowana, na wniosek kuratorów massy w terminie peremtorycznym na 31. Lipca r. b. wyznaczonym, przed poludniem o godzinie rotéy. w Izbie naszéy Instrukcyinéy, przed Deputowanym Konsyliarzem sądu naszego Fromholtz, publicznie więcéy daiącemu przedaną być ma-Ochotę kupna i zdolność posiadania maiących wzywamy na termin ten, a naywięce daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna nie zaydzie przeszkoda. Taxa i warunki kupna w Registraturze przeyrzane być moga, termina w dniach 2. Pazdziernika i 18. Grudnia r. b. wyznaczone znoszą się, dla tego, że termin dnia 31. Lipca r. b, wyznaczony zawitym iest.

Poznań d. 3. Czerwca 1824. Ronigh Preuß, Landgericht. Krol. Prus. Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Die gur Berpachtung ber Guter Mus

1) für das Gut Pila auf ben 26ten Juni 1824.,

2) — bas Gut Przependowo auf den 28ten Juni 1824.,

3) — bas Gut Boduffono und Ras fowni auf ben 26. Juni 1824.,

4) — die Propination auf den 28ten Juni 1824.

ju Folge ber Befanntmehung vom 7. April d. J. angesetzten Termine, wers ben auf den Antrag bes Ertrabenten aurgehoben.

Pofen ben 24. Juni 1824.

Ranigl. Preuf. Landgericht.

Befanntmadung.

Die Guter Pfaret und Nojewo im Samterschen Kreife belegen, sollen bon Johannis d. J. an, auf brei Jahre ver= pachtet werden.

Der Termin steht auf ben 5. Juli c. Bormittage um 9 Uhr vor dem Lands Gerichts-Rath Culemann in unserm Ins fructione Zimmer an.

Die Bedingungen tonnen in ber Res

Posen ben 14. Juni 1824.

Ronigt. Preußisches Landgericht.

#### Obwiesczenie.

Termina do wydzierzawienia dóbr Murowaney Gośliny, a mianowicie:

- 1) wsi Piła na dzień 26. Czerwca 1824,
- 2) wsi Przependowa na dzień 28. Czerwca r. b.,
- 3) wsi Bodussowa i Rakowni na dzień 26. Czerwca r. b.,
- 4) propinacyi na dzień 26. Czerwca r. b.,

stósownie do obwieszczenia z dnia 7. Kwietnia r. b. wyznaczone, na wniosek Extrahentów znoszą się.

Poznań dnia 24. Czerwca 1824, Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwieszczenie.

Dobra Psarskie i Nojewo w Powiecie Szamotulskim położone, od Śgo Jana r. b. na trzy lata wydzierzawione bydź maią.

Termin tym końcem na dzi eń 5. Lipcar.b. przed południem o 9 godzinie przed Kons. Sądu Ziemiańskiego Culemann w Izbie Justrukcyjney Sądu paszego wyznaczony został.

Warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 14. Czerwca 1824. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Schubinschen Kreise unter Mro. 4 belegene, ben Michael Hieroninus von Baranowskischen Erben zugehörge abelige Gut Turzn nebst Zubehör, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 24207 Mthlr. 18 sgr. 8 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halben bffentlich an den Meisisbiesenden verfauft werden, und die Diestungs-Termine sind auf

den 16. October d. J.,
den 22. Januar a. f.,
und der peremtorische Termin auf
den 6. Mai a. f.,

wor bem herrn Landgerichterath Robler Morgens um 8 Uhr allhier angesett.

Beschfähigen Räufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gesmacht, daß in dem letzten Termin das Grundfluck dem Meistbietenden zugesschlagen, und auf die etwa nachher einstommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sosern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

- Uebrigens sieht innerhalb vier Wochen vor bem letzten Termine einem jeden frei, und die erwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mangel ausgeigen.

Die Tare fann zu jeber Zeit in unfer rer Regiftvatur eingesehen werden.

Bromberg ben 24. Mai 1824.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Turzyn pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Szubińskim pod Nrem 4. położona, do Sukcessorów Michała Hieronima Baranowskiego należąca, wraz z przyległościami, którą podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 24,207 sbrgr. 18. szel. 8 oceniono, ma byż na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 16. Października r.b. na dzień 22. Stycznia 1825, termin zaś peremtoryczny

na dzień 6. Maja 1825, zrana o godzinie 8. przed W.Koehlerem Sędzią, w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego wymagały pogody.

W przeciągu 4rech tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność, doniesienia ram o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

W Bydgoszczy d. 24. Maja 1824. Król, Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations=Patent.

Die im Großherzogthum Posen und bessen Bonsster Kreise belegene, zum Wilsbeganöschen Concurse gehörige Herrschaft Kopnik, bestehend aus der Stadt Kopnik und den Dörfern Groß = und Kleindorf, und den Borwerken Wachabno, Luze und Dzwina, welche nach der Taxe auf 52065 Atlr. 29 fgr. 5 ps. gerichtlich absgeschäft worden ist, soll auf den Untrag der Gläubiger diffentlich an den Meissbietenden verkauft werden. Dazu sind die Licitations = Termine auf

ben 16ten Januar, ben 14ten April,

wovon der lette peremtorisch ist, Bormittags um 9 Uhr vor dem herrn Lands

gerichtsrath Piester in unferm Partheieus Bimmer angefett.

Besitz- und jahlungöfähige Kauflustige werden baber aufgefordert, entweder personlich oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte sich einzusinden, und ihre Gebote abzugeben.

Der Meiftbietende bat, wenn gefete-

ben Zuschlag zu gewärtigen.

Die Taxe und Kaufbedingungen tonnen täglich in unferer Registratur nachgeseben werden.

Meferig ben 25. August 1823. Ronigl. Preug, Landgericht.

when he had been been been

Patent Subhastacyiny.

Maiętność Kopanicka w wielkim Kięstwie Poznańskim, Powiecie Babimostkim położona do upadlości Wildegansa należąca, z miasta Kopanicy, z wsiów wielkiey i małeży wsi, i z folwarków Wąchabna, Luże i Dzwina składaiąca się, która sądownie na 52,065 tal. 29 śgr. 5 fen. ocenioną została, publicznie na wniosek wierzycieli, naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma.

Do czego termina licytacyjne na dzień 16. Stycznia, dzień 14. Kwietnia,

i dzień 26. Lipca 1824 r.

z których ostatni peremtorycznym iest, w izbie naszéy sądówéy przed Deputowanym Sędzią Piesker, wyznaczone są

Wzywamy zatem kupienia, posiadania i zapłacenia zdolnych, aby się osobiście, kub przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili, i licyta swe podali.

Naywięcey daiący może się przybicia, ieżeli przeszkody prawne nie-

zaydą, spodziewać.

THE PARTY THE PROPERTY WAS A PROPERTY TO STREET

THE STREET STREET, STREET

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 25. Sierpnia 1823. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Nach dem hier affigirten Subhasiations-Patent, soll das im Bomster Kreise belegene, auf 59215 Athlr. 7 sgr. gerichtlich abgeschätzte adeliche Gut Ruchocice im Wege der Execution desentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und es stehen dazu drei Termine auf

den 1. Juli,

ben 1. Derober, und

vovon der letztere peremtorisch ift, hier an der Gerichtsstelle vor dem Herrn Landgerichtsrath Lowe an. Dies wird den Kauslustigen und Besitzsähigen hiers mit desentlich bekannt gemacht.

Die Taxe und Raufbedingungen tonnen in hiefiger Registratur eingesehen werben.

Mejerig ben 19. Januar 1824. Ronigt. Preußifches Landgericht. Obwiesczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyjnego dobraślacheckie Ruchocice w powiecie Babimostkim położone, sądownie na tal. 59215 śrgr. 7 ocenione, publicznie naywięce dającemu drogą exekucyj sterminach

na dzień t. Lipca, na dzień t. Pazdziernika i na dzień 30. Grudnia r. b. wyznaczonych, z których ostatni za-

witym iest, sprzedane będą.

Poczem ochotę kupienia i posiadania zdolnych z tém oznaymieniem uwiadomiamy, iż licytacya w lokalu sądowym na Ratuszu tuteyszym przez Sędziego Loewe odbytą będzie.

Takę i warunki kupna codziennie w registraturze naszéy przeyrzeć mo-

žna.

Międzyrzecz d. 19. Stycznia 1824. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Subhaftations-Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Krotoschiner Kreise im Dorfe Kromolice unter Mro. 20. belegene, dem Paul
Domanski zugehörige Grundstück nebst
Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tape auf 264 Athlr. 20 spr. gewürdigt
worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber desentlich an
den Meistbietenden verkauft werden, und
ist der peremtorische Bietungs-Termin
auf den 15. September c. vor dem Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo okupne pod jurysdykcyą naszą, we wsi Kromolicach,
pod Nrem 20. położone, do Pawła
Domańskiego należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 264 śgr.
20 iest ocenione, na żądanie wierzycieli, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane
być ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 15. Wrze-

Landgerichterath Boretius fruh um 9 Uhr allhier angesett.

Befitfahigen Raufern wird diefer Ter= min mit ber Nachricht befannt gemacht, taf bas Grundfluck bem Meiftbietenben zugeschlagen werden foll, in fofern nicht gefetliche Grunde bies verhindern.

Uebrigens fteht innerhalb 4 Wochen por bem letten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare porgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Beit in unfe= rer Regiftratur eingesehen werben.

Rrotoschin ben 25. April 1824.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Ebiftal = Borlabung Alle Diejenigen, welche an die Caffe bes zweiten Bataillone 19. Landwehr= Regiments in 3dunn, und bes 3. Ba= taillond 19. Landwehr = Regimente aus bem Zeitraum vom 1. Januar bis ulti= mo December 1823 irgend eine Unfor= berung gu haben glauben, werden bier= burch vorgelaben, biefelbe in bem auf ben 17. Juli b. J. vor bem Landges richterath Roquette angesetzten Termin, perfonlich ober burch einen gulaffigen Mandatar geltend ju machen, mibrigens falle fie nur an diejenigen werden berwiefen werben, mit welchen fie contrahirt haben.

Krotoschin ben 4. Marg 1824.

bydens, though home Ronigl. Preußisches Laudgericht.

śnia r. b. zrana o godzinie gtey, przed W. Sędzią Boretius w mieyscu, wyznaczonym został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w tymże nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne na przeszkodzie nie heda powody.

W przeciągu 4rech tygodni 200 stawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzana byc może.

W Krotoszynie d. 25. Kwiet, 1824. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Wszystkim, którzy do kassy drugiego batationu 1990 Pułku obrony krajowey w Zdunach, tudzież trzeciego batalionu tegoż Pułku w Krotoszynie z epoki od I. Stycznia aż do ostatniego Grudnia 1823 roku, iakieżkolwiek pretensye mieć sądzą. wzywaią się ninieyszem, aby takowe w terminie dnia 17. Lipca r. b. przed Deputowanym W. Sędzią Roquette wyznaczonym, osobiście lub przez Pełnomocnika prawnie dopuszczalnego należycie zameldowali, inaczéy bowiem do tycli tysko, z któremi kontraktowali, odeslanemi zostaną, was asta wie in and

Krotoszyn d. 4. Marca 1824. Królewsko-Pruski Sad Ziemiań ski.

Subhaftations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit, Wies Ostrowitte pod jurysdykcya im Mogilner Kreise belegene, bem Gutes naszą w Powiecie Mogilnickim polobesiger Elemens von Dunin zugebbrige Zona, a Ur. Klemensowi Duninowi abliche Gut Offrowitte Erzemefannstie nebft Bubchor, welches nach ber gericht= lichen Tare auf 28728 Rthlr. 9 fgr. 6 pf. gewurdiget worden ift, foll auf ben Untrag ber Menbringichen Erben als Glaubiger offentlich an ben Meiftbieten= ben verfauft werben, und bie Bietungs-Termine find auf

ben 4. September b. 3. ben 4. December b. 3., und ber peremtorische Termin auf

ben 5. Marg 1825., bor bem heren Landgerichts = Rath von Chelmicki Morgens um 9 Uhr allhier angesett. Befitfahige Raufer werben gu biefen Terminen hierburch vorgelaben.

Uchrigens feht innerhalb 4 Wochen por dem letten Termine einem jeben frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare sowohl als die Berkaufebe= bingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Gnejen den 26. April 1824.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Walled to Louis Brough Williams

Laxa Kardego Crass stoll 1914. three horsely preserved to mode.

the next sad a le minatella

Patent Subhastacyiny.

należąca wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney, na 28728 tal. 9 sgr. 6 fen. iest oceniona, na żądanie sukcessorów Meybring iako wierzycieli ma bydź publicznie naywięcey daiącemu sprzedana, w którym to celu termina licytacyine na

dzień 4. Września r. b., dzień 4. Grudnia r. b. termin zaś peremtoryczny na dzień 5. Marca 1825., zrana o godzinie 9. przed Deputo-

wanym Sędzią Ziemiańskim Wnym Chełmickim w mieyscu posiedzenia sądowego wyznaczone zostały.

Zdolność i ochotę kupienia mająci uwiadomiaia się ninieyszém o tych terminach. Wprzeciągu 4 tygodni przed ostatnim terminem zostawia się zresztą każdemu wołność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogly.

Taxa i warunki sprzedaży w Registraturze naszey przeyrzanemi bydź mogą.

w Gnieznie d. 26. Kwietnia 1824. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański,

Address Present Burger allering

Considerated bear 12. Rebended Safe.

Onbhaffatione = Patent.

Das in der Stadt Czarnikau unter Mrv. 281 belegene, dem judischen Kaufmann Abraham Zadeck gehörige, aus einem massiven Wohnhause, einem massiven Getreide=Speicher, einem bergleichen Stallgebäude und hofraum bestehende Grundstück, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 2916 Nithlr. 20 sgr. gewürdigt worden ift, toll Schulden halber diffentlich an den Meistdictenden verkauft werden.

Die Bietungs = Termine find auf

den 25. Juni, den 21. August,

und ber peremtorische Termin auf

vor dem Landgerichts = Affessor Wegener Morgens um 10 Uhr allhier angesett.

Besitssähigen Käusern werben diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens steht bis 4 Wochen vor bem letten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgesfallenen Mängel anzuzeigen-

Die Taxe kann zu jeber Zeit in unsferer Registratur eingesehen werben.

Schneibemuff ben 12. Februar 1824.

Patent subhastacyiny,

Grunt w mieście Czarnkowie pod Nrem 281 położony, starozakonnemu Abraham Zadek, kupcowi należący, z murowanego domu mieszkalnego, takowegoż szpichlerza i stayni, niemniey z podwórza składaiący się, który podług taxy sądownie sporządzoney na 2916 Talarów 20 śgr. iest oceniony, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany być ma, którym koń cem termina licytacyjne

na dzień 25. Czerwca na dzień 21. Sierpnia, termin zaś peremtoryczny

na dzień 24. Listopada, zrana o godzinie rotey, przed Assessorem sądu naszego W. Wegener, w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

W Pile d. 12. Lutego 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Edictal = Cifation.

Von dem unterzeichneten Landgericht, werden die unbekannten Gläubiger, welche an die Casse

1) bes erften Bataillons 19ten In= fanterie = Regiments,

2) des erften Bataillons (Gnefener) des 3ten combinirten Referve-Land= wehrregiments,

aus bem Zeitraum vom 1. Januar bis ultimo December 1823. Forberungen aus irgend einen Grunde haben, bierburch offentlich vorgeladen, binnen 3 Monaten und fpateftens in bem auf ben 1. September b. J. por bem Depu= tirten herrn Landgerichterath Bieber= mann Morgens um 9 Uhr hierfelbft augefetten peremtorischen Termin ohnfehlbar zu erscheinen, und ihre Anspruche angumelden, bei ihrem Ausbleiben aber gu gewartigen, baß fie mit ihren Forberun= gen an die Caffe praclubirt und fie blos an die Perfon besjenigen, mit bem fie contrabirt haben, werden verwiesen merben.

Gnesen ben 28. Februar 1824. Rouigl, Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Es follen die zum Michalina v. Rabziminskaschen Nachlasse gehörigen, im Bongrowiecschen Kreise belegenen Güter Grebruogora und Wapno nebst Zubehör, auf drei nach einander folgende Jahre, nämlich von St. Johanni 1824 bis wieZapozew Edyktalny.

Z strony podpisanego Sądu Ziemiańskiego zapozywa się ninieyszem niewiadomych wierzycieli, którzy z iakiego kolwiek bądź powodu do kassy

1. pierwszego Batalionu Pułku 19. piechoty,

2. pierwszego Batalionu (Gnieżnińskiego) 3. skombinowanego Pułku obrony kraiowey

z czasu od Igo Stycznia aż do ostatniego Grudnia 1823 mieć mogą pretensye, aby się w przeciągu 3ch miesięcy a naypóźniey w terminie dnia 1. Września r. b. zana o godzinie otey przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Biedermann wyznaczonym nieochybniestawili, iz pretensyami swemi zgłosili się. W razie zaś niestawienia się spodziewać się maią, iż z pretensyami do kassy mianemi i iedynie do osob tych, zktóremi kontrakty zawierali, odesłanemi zostaną.

Gniezno d. 28. Lutego 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Wsie Śrebrnogora i Wapno z przyległościami, w Powiecie Wagrowieckim położone, do pozostałości Michaliny Radzimińskiej należące, maią być na trzy po sobie idace lata, od S. Jana 1824, aż do ber bahin 1827 in bem bazu vor dem Herrn Landgerichterath v. Chelmicki auf ben 1. Juli d. J. Vormittags um 9 Ubr in unserm Sikungssaale anberaumsten Termine öffentlich an den Meistbieten en verpachtet werden, wozu wir Pachtlustige und Cautionsfähige hiersburch vorladen.

Die Bedingungen über die Berpache tung werden in termino bekannt ge= macht werden.

Gnesen den 10. Juni 1824. Ronigl, Preuß. Land = Gericht.

tegoż czasu 1827, w terminie na dzień 1. Lipca r. b. zrana o godzinie 9téy, przed Deputowanym Sędzią W. Chełmińskim, w izbie posiedzeń naszych wyznaczonym, naywyżey podaiącemu w publiczną dzierzawę wypuszczone, na który ochotę dzierzawienia maiących i kaucyą złożyć mogących ninieyszem zapozywamy.

Warunki dzierzawne w terminie

Warunki dzierzawne w terminie ogłoszone zostaną.

Gniezno d. 10. Czerwca 1824. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Auf den Antrag der Gläubiger, soll das im Wreschner Kreise belegene, den von Swingrösischen Erben gehörige ablische Gut Ostrowo, auf drei nach einanz der folgende Jahre, und zwar von Joshanni 1824 bis dahin 1827 diffentlich an den Meistbietenden verpachtet werden.

Hierzu haben wir einen Termin auf ben 30. Juni b. J. vor bem Deputirzten Herrn Landgerichtsrath Biedermann Morgens um 9 Uhr hierfelbst angesetzt, laden dazu Pachtlustige hierdurch vor.

Die Pachtbedingungen konnen in unferer Registratur eingesehen werden.

Gnefen ben 31. Mai 1824.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Wieś szlachecka Ostrowo w Powiecie Wrzesińskim leżąca, Sukcessoróm Swinarskim własna, ma być na wniosek wierzycieli na trzy lata od S. Jana r. b., aż do tegoż czasu 1827, drogą licytacyi naywyżéy podaiącemu w dzierzawę wypuszczoną.

Termin licytacyi wyznaczony iest na dzień 30. Czerwca r. b zrana o godzinie gtéy, przed Deputowanym Ur. Biedermanem Sędzią, w sali tuteyszego sądu, na który chęć maiących dzierzawienia ninieyszem zapozywamy.

Warunki wypuszczenia iéy w Registraturze naszéy przeyrzane być moga.

Gniezno d. 31. Maja 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations-Patent.

Auf ben Untrag eines Glaubigere, foll der auf der Posener Strafe unter Mre. 270 hierfelbft belegene Bauplat nebft einem Stall und Gefochgarten, welcher ben Schuhmacher Gaczfowefi= fchen Cheleuten gehort, und auf 118 Rthlr. 20 fgr. gerichtlich abgeschätt ift, mit ben barauf treffenden Bau = Unter= ftugungs = Gelbern im Betrage von 525 Rthlr. offentlich an ben Meiftbietenben gegen baare Bezahlung verkauft werben.

Wir haben bagu einen peremtorischen Bietunge=Termin auf ben 26. Un= guft c. fruh um 8 Uhr in unferm Ge= richtslocale anberaumt, und laden Rauf=

luftige bazu ein.

Der Zuschlag an ben Meiftbietenben wird erfolgen, fofern nicht gesetzliche Binderniffe eine Ausnahme machen.

Die Tare fann ju jeder Zeit in unfe= rer Regiftratur eingeseben werden.

Rogafen den 22. Mai 1824. Ronigl. Preuf. Friebensgericht.

Publicanbum.

Der Königliche Steuer = Aufseher Herr Wilhelm Riemann von bier, und feine funftige Chegattin . Sufanna geborne Renger, haben mittelft Bertrages vom 3. d. Mts. die Gutergemeinschaft ausgeschlossen, welches hierdurch bekannt gemacht wird.

Schönlanke ben 8. April 1824.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Wierzyciela plac na ulicy Poznańskiey pod Nrem 270 położony, z należącą do niego staynia i ogrodem, małżonków Gaczkowskich własny, na 118 Tal. 20 sgr. sadownie oszacowany, wraz z przypadaiacemi na niego pieniędzmy feyerkassowemi w ilości 525 Talarow, publicznie naywięcey daiącemu sprzedany być ma.

Termin licytacyiny peremptoryczny wyznaczony został na dzień 26. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 7méy, na posiedzeniu sądu naszego, na który chęć kupienia maią-

cych wzywamy.

Przybicie nastapi, ieżeli prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Rogoźno d. 22. Maja 1824. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Obwieszczenie.

Urodzony Wilhelm Niemann Dozorca Urzędu Poborczego, i przyszła małżonka iego Zuzanna z domu Krygrowa, układem z dnia 3. m. b. wyłączyli poniędzy sobą spolność dobr, co ninicyszem do powszechney podaie się wiadomości.

Trzcianka d. 8. Kwietnia 1824. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Królewsko-Pruski Sad Pokoiu.

### ZAPOZEW EDYKTALNY.

Na skargę Cecylii z Szymakowskich Michałowskie służące w Pożnaniu, na przeciw mężowi swemu Szymonowi Michałowskiemu — dopraszające się, ażeby z przyczyny złośliwego od lat 6ciu jego oddalenia się — pozwolenie do wstąpienia w inne małżeństwo, udzielone iey było, wyznaczyliśmy do odpowiedzi na skargę i do Instrukcyi sprawy termin na dzień 24. Września r. b. po południu o godzinie 3cie, w izbie sądowey tu przy Tumie, na który Szymona Michałowskiego, z mieysca zamieszkania niewiadomego, pod zagrożeniem zaocznego postępowania ninieyszym zapozywamy.

W Poznaniu dnia 18. Czerwca 1824.
Sąd Konsystorski Generalny Arcy-Biskupi
Poznański.

Bekanntmachung.

Vom Herrn Hirsch Joseph Misch' in Posen ist unterm 8. Januar 1823 für von meiner zu Racendowo belegenen Glassabrique empfangene Waaren, ein Schuldschein über 91 Restr. 12 ggr. auf meinen hütten-Inspector Hoffmann ausgestellt worden. Da dieser Schuldschein verloren gegangen, ich sedoch heute vom herrn Misch für obige Forderung vollstommen befriedigt worden bin, so erkläre ich benselben hiermit öffentlich für null und nichtig.

Posen den 22. Juni 1824. Tudwig Nicolobius.

Obwieszczenie.

Przez JPana Herscha Józefa Misch w Poznaniu pod dniem 8mym Stycznia 1823, za odebrane towany z moiéy w Ratedowie położoney fabryki szkła, wystawiony został rewers na Tal. 91 dgr. 12. na mego dozorcę huty Hoffmana.

Poniewaz rewers ten zgubiony został, a JPan Misch wyżey wspomnioną summę dziś mi nalożycie wypłacił, oświadczam więc ninieyszem publicznie rewers ten za nieważny.

Poznań d. 22. Czerwca 1824. Ludwik Nicolovius.